# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, ben 12. April 1817.

# Angekommene Fremde vom 7. April 1817.

Herr Gutsbesicher v. Schwanenfeld aus Sortowitz, I, in Nr. 99 auf ber Wilde; Herr Major v. Malotti aus Leipzig, I. in Nr. 243 auf ber Breslauerstraße; Herr Besitzer v. Koczborski aus Gurka, Herr Chirurgus Zolfel aus Rawiez, I in Nr. 95 auf St. Abalbert; Militair-Arzt Herr Hoffmann aus Szroba, Herr Affessor Perzler aus Neustadt in Oberschlesien, I. in Nr. 26 auf der Wallischei.

#### Den 8. April.

Herr Abt Offasemsti und herr Prior Szulczewski aus Lubin, I. in Mr. 243 auf der Breslauerstraße; herr Einwohner v. Jaraczeweki aus Bukowice, I. in Mr. 391 auf der Gerberstraße; herr Rector Wolfel aus Filehne, I. in Mr. 26 auf der Ballischei.

#### Den 9. April.

Erbherr v. Lutomöfi aus Rusocin, die Herren Besitzen v. Arnoldt aus Pozarowo, Korolewöfi aus Koposic, Erbfrau v. Drzewiecka aus Ausiborza, Herr Comsmissair Brystonöfi aus Chlapowo, I in Nr. 391 auf der Gerberstraße; Herr Starost v. Mielzynöfi aus Miloslaw, Herr Gutsbesitzer v. Grabowöfi aus Wilna, Herr
Kaufmann Neundorsfer aus Würzburg, I. in Nr. 243 auf der Breslauerstraße;
die Herren Gutspächten Picart aus Altgützig, Mittelstädt aus Chrasniso, Mittels
städt aus Dukow, Herr Gutsbesitzer v Forset aus Lang Goslin, I. in Nr. 99 auf
der Wilde; Herr Friedensrichter Groß aus Tilsit, Herr Bürgermeister Herzog aus
Ezempin, I. in Nr. 95 auf St. Abalbert; Herr Kankowig aus Marzynin, I. in
Nr. 100 auf der Benetianischessiches.

Abgegangen ben 7. April.

Die herren: Landwirth Idert nach Indawo, Erbherr Zawodzki nach Gwiazbowo, Oberamtmann Brandt nach Rujaven, Kaufmann Melfer und Postsetretair - Ludolf nach Birde.

#### Den 8. April.

Die herren: Kauffeute Lindner nach Fraffurth afo, Paris und Wahlen: famp nach Warschau.

#### Den 9. April.

Die herren: Die Gutsbesiger Kalinowski nach Mrogen, v. Koczborski nach Gurka, Ginwohner v. Jaraczewski nach Butowice.

#### Befanntmachung.

In bem Jahrmarkte-Berzeichnis, welches der Privat-Unternehmer des diesjahrigen aftronomischen und haushaltungs-Kalenders für das Großberzogthum Pofen in dem Kalender aufgenommen hat, und welches nicht von der Konigl. Kalender-Deputation redigirt worden, ift burch ein Versehen die Stadt Strzelno ausgelaffen.

Dem Publito wird beshalb hierdurch befannt gemacht, daß in diefer Stadt herkommlich, wie die Jahrmarkts = Berzeichniffe ber fruheren Kalender nachweisen,

jahrlich folgende Jahrmartte abgehalten werden:

1) den Tag nach Ugnes am 22. Januar, 2) auf Valentin den 14. Fezbruar, 3) den Tag nach Casimir am 5 Marz, diese drei sind nur Krammarkte, 4) den ersten Montag nach Ostern, 5) den Tag nach Hinden Dreisaltigkeit, 7) den Tag nach Magdalena am 23 Juli, 8) den Tag nach Kreuz-Erhöhung am 15. September, 9) den Tag nach Franz den 5. October, 10) den Tag nach Martin den 12. November, diese sieden sind Kramz und Biehmärkte, 11) den Tag nach dem dritten Udvents-Sonntag, welz cher ein Kram-Markt ist.

Fallen biefe Tage auf einen Sonnabend ober Sonntag, fo wird ber Markt ben Montag barauf gehalten.

Bromberg, den 22. Februar 1817. Ronigl. Preug. Regierung Ife Abtheilung.

Befanntmachung.

Das allbier in ber 2Baffei ftraffe sub Nro. 176 belegene, gu bem ven Krummelden Nachlaffe geborige, maffive 2Bobnhans nebft Inbebor foll auf ben Untrag Des Berlaffenfchafte-Aurators Abvotaten Maciejometi anderweitig auf ein halbes Sahr, von Diter bie Michaelie b. 3. plus licitando indem auf den 12ten d. M. Bormittage um 9 Uhr por bem Commiffario herrn Landgerichtsrath v. Morawes fi anffebenden Termine vermiethet werben. Die Licitanten merben bemnach biermit eingeladen, fich gedachten Tages in dem Partheien=Bimmer unfere Gerichte=Locals einzufinden, und die Dreiftbietenden haben ben vorschrift-mäßigen Buschlag, nach vorberiger Beftatigung bes Gerichte, und die Uebergabe des ju vermiethenden Saufes, gegen baare in Preugischen Courant fofort ad depositum ju erfolgende Berichti= gung des Miethzinfes, unfehlbar gn ge= wartigen. Die übrigen Bedingungen ber giesfälligen Licitation tounen in ber Me= giftratur unferes Gerichte von bem Regi= ftrator v. Rorczynsti gur Ginficht erforbert werden.

Posen, den 1. April 1817. Königl. Preuß. Landgericht. Obwieszczenie.

Kamienica przy ulicy wodney Miasta tutéyszego pod liczba 176. polożona, do pozostałości Kruminesowey należąca, wraz z przyległościami na wniosek Kuratora pozostałości Adwokata Maciejowskiego na przyszłe półrocznie od Wielkiey Nocy do S. Michała r. b. plus licitando w terminie w dniu 12. b. m. przed południem o godzinie q. przed delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego W. Morawskim wyznaczonym, w dalszą dzierzawe wypuszczona bydz ma. Wzywamy przeto ninieyszém ochote dzierzawienia maiacych, aby się w rzeczonym terminie w Izbie dla strón przeznaczonév, w miescu posiedzenia Sadu naszego stawili, a więcey daiący prawnego przybicia, za poprzedniczém potwierdzeniem Sądu, i tradycyi sobie zadzierzawionéy Kamienicy, za gotowém niezwłoczném opłaceniem do Depozytu Komornego w kurancie pruskim niezawodnie spodziewać się może. O kondycyach dalszych ninieyszéy licytacyi dowiedzieć się można w Registraturze Sądu naszego, które Registrator Korczyński do przeyrzenia przedłoży.

w Poznaniu dnia 1. Kwietnia 1817. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

v. Kryger.

Bekanntmachung. In Gefolge einer Berfügung ber Königl. Preuf. Nochl. Regierung I. zu Pofen vom

Obwieszczenie.

Preuß. Nochl. Regierung I. zu Posen vom Król: Pruskiey Regencyi I. d. d.

7. Februare. Mr 345. Fan. soll die sogenannte, hierseibst seit einigen Jahren verfallene Schloß-brücke zum Wiederausbau
an den Mindestsordernden in Entreprise auf
Kosten des hiesigen Dominii überlassen weben. Zur Abhaltung dieser Licitation habe
ich den Termin auf den 15. d. M. Bormittags um 9 Uhr in der Landräthl. KreisKanzellen hierselbst anberaumt, lade demnach resp. Licitationd-Lustigen hiermit vor,
in Termina zu erscheinen, in welchem
nach abgehaltener Licitation quest: der
deshalbige Kontrakt mit dem Mindestsordernden abgeschlossen werden soll.

Die Bedingungen wegen dem Biederaufbau der in Rede seienden Brucke, werden in Termino bekannt gemacht.

Murowana. Joslina d. 5. April 1817. Konigl. Preuß. Landrath Obornider Kreises.

Poznań 7. Lutego r. b. Nro. 345. z Stycznia, ma bydź od niektórych lat tu w Murowaney Goslinie z ruynowany, tak zwany Zamkowski Most w sposobie Entrepryzy przez naymniey żądaiącego na koszt Dominii na nowo wystawiony. Do odbycia w téy mierze licytacyi, wyznaczyłem termin na dzień 15. bieżącego miestaca przed południem o godzinie gtéy w tutéyszéy Kancellaryi Konsyliarsko Ziemiańskiey, zaczem wzywam resp: Ochote maiacych do licytowania, ażeby się w terminie nadmienionym stawili, w którym po odbytév licytacyi quest: z naymniev żąda acym Kontrakt zawartym zosta-

Kondycye względem wystawienia Mostu w mowie będącego, będą w terminie oznaymione.

Murowana Goslina, dnia 5. Kwiet-

nia 1817.

Królewsko - Pruski Konsyliarz Ziemiański Powiatu Obornickiego.

Rogowski.

Duhlen = Anlage.

Der Burger Johann Dierfeld zu Chosdiesen beabsichtigt, auf dem Bolenka-fluße, links am Wege von Chodziesen nach Rattay auf seinem eigenthumlichen Eckersstücke eine Abaßermahlmuhle von einem Gange zu erbauen.

In Gemäßheit der IS. 6 und 7. des Königl. Spicts pom 28. October 1810,

Przedmiót ułożenia Młyna.

Obywatel Jan Dierfeld z Chodzieża zamyśla wodny Młyn o iednym ganku na strudze Bolenka zwaney, na własnym gruncie, na lewey stronie przy drodze z Chodzieża do Rattay prowadzącey, wystawić.

Stósownie do §§. 6 i 7 królewskiego Edyktu z dnia 28. Października 1810 r. podaie się zamiar powyższy ninieyszym do powszechney wiadowird folches bierdurch bekannt gemacht, und ein Jeder ber durch diese beabsichtigte Dichtenanlage einer Gesährdung seiner Rechte besünchtet, aufgefordert, den Wisberspruch binnen 8 Wochen praeclusivischer Brift vom Tage der Bekanntmochung an, sowohl bei der Landes-Polizei-Behörde als bei dem Bauherrn einzulegen.

Czarnifow, den 14. Februar 1817. Konigl. Preug. Landrathl. Amt. mości i każdy, kteryby się przez powyższe założenie Młyna uszczerbku iakiego w prawach swych ponieść się spodziewał, wzywa się ażeby w przeciągu terminu praecluzyinego 8 tygodni, a to od dnia publikacyi ninieyszego obwiestzenia począwszy się, tak przed władzą krajową Policyiną, iako też przed Budowniczym Oppozycyą swą założył.

Czarników dnia 14. Lutego 1817. Królewsko Pruski Urząd Konsyliarsko Ziemiański.

Na mocy Wyroku Trybunału Cywilnego Poznańskiego z dnia 7go Marca 1816 roku, utrzymanego Wyrokiem Królewskiey Kommissyi Naywyższego Sądu Appellacyjnego w Wielkiem Kięstwie Poznańskim na dniu 19. Lutego 1817 ferowanego, stanowiącego:

ażeby W. Woyciech Lutomski i W. Jakób Potocki w przeciągu dni 14. z dóbr Lędnogory, Imielna i Imielenka, tudzież Holendrów Nowéy Wsi i Człapów także Folwarku Woynowa ustąpili.

Donoszę ninieyszem, iż dobra te są z wolnéy ręki w 3letnią dzierzawę do wypusczenia, o warunkach dzierzawy dowiedzieć się można u Kommissarza Sprawiedliwości Ur. Jonemana i Ur. Topinskiego.

w Poznaniu dnia 9. Kwietnia 1817.

Jozefa z Miaskowskich, rozwiedziona Lutomska.

## Befanntmachung.

Die herrichaft Avegywol im Posener Departement Obornickschen Rreises, mit Att- und Pertinentils ift gn Johanni bieses Jahrs aus freier hand zu verkaufen, oder zu verpachten; besgleichen ist das dieser Herrschaft angränzende Dorf und Porwert Ninino, es sey besonders oder zusammen mit Ryezywol zu verkaufen. Kaufoder Pachtlustige belieben sich dieserhalb an den, in Pictrunke Czarnikower Kreises ben Chodzesen, zwei Meilen weit von Ryczywol wohnenden Grundherrn zu wenden.

#### Befanntmadung.

Nach der nunmehr ersolgter Justig-Drganisation, sind Unterschriebene bei dem Königl. Friedensgericht Liffaer Bezirks als Advokaten angestellt worden, an welche sich Partheien in ihren vor das gedachte Gericht gehörenden Rechtssachen wenden können. Lissa, den 30. Marz 1817.

Jungmann.

### Obwieszczenie.

Gdy po nastąpioney teraz Organizacyi Sądownictwa niżey podpisani iako Adwokaci przy Królewskim Sądzie Pokoiu Okręgu Leszczynskiego są ustanowieni, przeto Strony w Sprawach przerzeczonemu Sądowi właściwych do nich udawać się megą. Leszno d. 30. Marca 1817.

Grocholski.

Der vormalige Landrath und Friedensrichter des Meseriger Kreises Karl von Mielocki, Ritter des St. Stanislans-Ordens und Erbherr auf Striche, mein guter Bater, ftarb den 14ten d. M. in seinem 64ften Lebensjahre an einem Rervenschlag. Diesen Todesfall mache ich allen Berwandten und theilnehmenden Freunden tiefges beugt hiermit befannt.

Striche bei Birnbaum ben 10, Marg 1817.

Alexandra v. Milgeta, verebeligte v. 3ndlinsta.

Des Unterzeichneten Ehefrau, Namens Roschen, geborne Lion Tausch von hier, hat in meiner Abwesenheit unter andern Sachen mein Handlungs-Buch und Wechsel mir entwandt, und sich dami: zu ihren Bater begeben, weshalb sie auch schon gerichtlich belangt worden; ich halte es baher für Pflicht, diejenigen, welche mit mir in Handels-Verkehr stehen, hiermit zu warnen, nie anders als gegen meine eigenhändige Quittung, mithin weder an meine Frau, noch au ihren Bater Jahlung zu leisten. Lissa, den 3. April 1817.

Salomon Lonbon.

In dem Guthe Czernieiewo ist eine große Garberei mit allen notbigen Utensteilen, als Wasser-Pompen für mehrere Werkstätte, gehörig eingerichteten Gruben. Buttigen zur ansehnlichen Ledersabrikation, nebst einem Wohnhause, Ställen, Schuppen und einem dabei liegenden Garten, aus freier Hand von George, oder den 23. April d. J. ab, zu verpachten. Das Nähere über diese Pacht ist bei dem Stellverstreter des Worts in dem Dorfe Szerniewo im Gnesner Rreise zu erfahren.

Es find breijabrige Weinsenker zu verkaufen. Wo? ift auf dem Graben Rr.

Megen zweckmäßigen Unterricht auf der spanischen Guitarre, welchen eine geubte Spielerin dieses Instruments, aus dem gebildeten Stande, jungen Madchen ertheilt, ift bas Nahere in der Zeitungs-Erpedition zu erfahren.

Einige der besten und prachtvollsten, liegendem und stehenden Wiener Fortespianos, wie auch schone bronce Kronleuchter haben erhalten

3. Sorn et Freudenreich in Pofen.

Getreide = Preis in Pofen am 9. April 1817.

Der Korzec Beizen 41 Fl. bis 43 Fl. Roggen 22 Fl. bis 24 Fl. Gerste 12 Fl. bis 12 Fl. 15 pgr. Nacser 10 Fl. bis 11 Fl. Buchweißen 12 Fl. bis 13 Fl. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Kartoffeln 6 Fl. bis 6 Fl. 15 pgr. Der Centner Stroh 3 Fl. bis 4 Fl. Der Centner Heu 6 Fl. bis 7 Fl. 15 pgr. Der Garnie Butter 10 Fl. bis 11 Fl.

AND A STATE OF THE PARTY OF THE